Mah

N= 32.

1154az

# Posener Intelligenz = Blatt.

Connabends, ben 20. April 1822.

Angefommene Frembe bom 15. April 1822.

Hr. Gutsbesitzer v. Jaraczewski aus Jaraczewo, Hr. Gutsbesitzer vom Trompezinski aus Gura, Hr. Gutsbesitzer v Lutomöki aus Rusocino, Hr. Gutspächter v. Moraezewski aus Mosina, 1. in Nro. 116 Breitestraße; Hr. Gutspächter v. Wiktoski aus Goworowo, Hr. Gutspächter v. Brodzewski aus Szlumierze, L. in Nro. 175 Wasserstraße; Hr. Kreisphysikus Kunzel aus Neustadt, Hr. Gutsbesitzer v. Gendlich aus Wynica, I. in Nro. 210 Wilhelmöstraße.

Den 16. April.

Hura aus Czacz, I. in Nro. 99 Wilbe; Hr. Prediger Drechsler aus Obornik, Hr. Landgerichtsrath Brix aus Kadlowo, Hr. Gutsbesitzer v. Vojanowski aus Krzymies wo, Hr. Gutsbesitzer v. Lakomiecki aus Brudzyn, Hr. Kausmann Wolff aus Stetstin, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Dachter v. Nalczewski aus Arrowyth, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. D. Rakowski aus Amorkowo, Hr. Gutsbesitzer v. Lutostaynski aus Nieborzyno, Hr. Pachter v. Malczewski aus Zurowyth, I. in Nro. 391 Gerberstraße; Hr. Missionair A. M. Cauk aus Berlin, Hr. Missionair F. Becker aus Berlin, Hr. Difficiant Alexius aus Bromberg, Hr. Officiant Depter aus Breslau, I. in Nro. 165 Wilhelmsstraße; Hr. Opticus Carl Frey aus Wien, I. in Nro. 3 St. Abalbert; Hr. v. Laskowski aus Bruszinowo, I. in Nro. 10 Walischei.

Den 17tem April.

hr. Gutsbesitzer v. Drwesti aus Sofolnik, hr. Gutsbesitzer v. Chlapow= 8ki aus Lopuchowo, Fr. Gutsbesitzerin v. Wilczynska aus Arzyzanowo, I. in Mro. 243 Breslauerstraße; hr. General-Pachter v. Greve aus Orpiszewo, hr. Kaufmann J. F. Grebin aus Berlin, Hr. Kaufmann D. J. Bournet aus Berlin, l. in Mro. 99 Wilde; Hr. Gutsbesitzer v. Grabski aus Chociczce, Hr. Gutsbesitzer von Stablewski aus Kolaczkowo, Hr. Gutsbesitzer v. Morawski aus Kolowieczka, l. in Mro. 116 Breitestraße; Hr. Gutsbesitzer Swisclski aus Koliut, l. in Mro. 392 Gerberstraße; Hr. Upotheker Antoni Leweber aus Slupce, Fr. Gutsbesitzerin von Malczewska aus Swierczini, l. in Mro. 187 Wasserstraße; Hr. Gutsbesitzer von Krzewski aus Rybiniec bei Gulm, l. in Mro. 134 neue Garte.

Abgegangen.

Hr. v. Miegolewski nach Mtodaski, Hr. v. Kowalski n. Smielowo, Herr v. Czachorski n. Pamiątkowo, Hr. v. Kuczborski n. Gurki, Hr. v. Rappart nach Pinne, Hr. v. Kettwig n. Tuchorze, Fr. v. Grabowska n. Welna, Hr. Kaufsmann Spakter n. Thorn, Hr. Mullewille n. Stettin, Hr. v. Trompezynski nach Gura, Hr. v. Lutomski n. Rusoczin, Hr. v. Moraczewski n. Wlosznica, Herr v. Rappart n. Pinne, Hr. Künkel n. Neustadt, Hr. Saydlik n. Winniec.

Bekanntmachung zur Bererbpachtung mehrer Ctabliffements zu Groß-Starolenka Domainen-Amts Vosen betreffend.

Die Etablissements unter Mr. I., II., XIII., XIV. und XV. des dismembrirsten, sum Domainen-Umt Posen gehörigen, auch im Posener Kreise belegenen Vorwerks Groß-Starolenka, sollen im Wege der biffentlichen Licitation vererbspachtet werden.

Die Etablissements enthalten an Aekkern, Wiesen, und Garten, mit Einschluß der Hof- und Paustellen und bes Unlandes, und zwar

1) das Etablissement unter Nr. I. 74 M. 50 AR.

- 2) dito sub Nr. 11. 74 96 -
- 3) dito sub Nr.XIII. 73 30 -
- 4) dito sub Nr. XIV. 81 117 -
- 6) dito sub Nr. XV. 82 10 an Flachen Inhalt.

#### Obwiesczenie

względem wieczystego wydzierzawienia kilku gospodarstw w Starolęce wielkiey w Ekonomii Poznańskiey

polożonych.

Gospodarstwa pod Nrami I., II., XIII., XIV. i XV. dysmembrowanego folwarku Starołęka do Ekonomii Poznańskie wależącego, w Powiecie Poznańskim położonego, wypuszcone bydź maią drogą publiczney licytacy i w dzierzawą wieczystą. Gospodarstwa te obeymuią w rolach, łąkach i ogrodach włącznie z przestrzenią podworzow i pod budynkami oraz ziemią nieużyteczną a mianowicie

1) gospodarstwo pod Nr. I.

74 morg. 50 pr.

- 2) dito II. 74 96 —
- 3) dito XIII, 73 30 —
- 4) dito XIV. 81 117 —
- 5) dito XV. 82 10 -

Die haben gur Vererbpachtung biefer Ctabliffemente einen Termin auf ben 25. April b. 3. Vormittage um 9 Uhr in unferm Geffiond= 3immer, vor bem herrn Regierungs = Rath Sturgel anbe= roumt; ju beffen Ginhaltung jeber Erb= pachte Luftige eingelaben wird.

In bem Licitatione = Termin wird von bem Meistbietenden eine Kaution bou 30 Mtlr. erlegt, welche hiernachst bei Be= richtigung bes Erbfande = Gelbes in Un=

rechnung gebracht werden.

Wer mitbieten will, muß fich vorher burch ein Arteft ber ibm gunachst vorge= feten Obrigfeit über feine Qualification gur Erwerbung einer bergleichen Stelle legitimiren.

Die Licitations = Bebingungen fonnen gu jeder Beit in unferer Domainen = Regi= ftratur eingesehen werben.

Posen ben 1. April 1822. Konigt, Breug, Regierung II. Wyznaczywszy do wydzieczawienia wieczystego tychże gospodarstw termin na dzień 25. Kwietnia r.b. przed południem o godzinie otey w izbie naszey sessyonaluey przed Radzca Regencyinym W. Sturtzel wzywamy nań osoby chęć wieczystego dzierzawienia maiące.

. Naywięcey daiący złoży w terminie licytacyjnym kaucyą w kwocie 30 tal., która mu następnie przy uisczaniu wupknego potrąconą będzie.

Ostrzega się iednak iż chcący być do licytacyi przypusczonym, wylegitymować się wprzód powinien będzie attestem naybliższey swey Zwierzchności, iako do nabycia podobnego gospodarstwa iest ukwalifikowany.

Warunki licytacyine widzieć można każdego czasu w Registraturze naszey dóbr rządowych.

Poznań d. 1. Kwietnia 1822. Królewsko-Pruska Regencya II.

#### Bekanntmachung.

Das im Pofener Rreife belegene gur Mathias und Wladislaus Stalamsti= ichen Liquidatione - Daffe gehörige Gut Sapowice, foll von Johannis b. J. auf ein Jahr anderweit verpachtet werben.

Der Termin biergu fteht auf ben I. Juni c. vor bem Deputirten Landge= richtsrath, hebbmann Bornittags um 9 Uhr in unserm Instructione = 3immer an.

Die Bedingungen konnen in der Regi= Aratur eingesehen werden.

#### Obwiesczenie.

Dobra Sapowice do massy likwidacyiney niegdy Macieia i Władyśława Skalawskich należące, w Powiecie Poznańskim położone, od S. Jana r. b. na rok ieden powtórnie wydzierzawione bydź maią. Termin wtym celu na dzien

1. Czerwca r. b. o godzinie g. zrana przed Konsyliarzem Sądu naszego Hebdmann w izbie naszey instrukcyjney wyznaczony został.

Warunki w Registraturze przeyrza

ne bydź mogą,

Wer bieten will, hat 300 Athle Caution baar bem Deputirten zu erlegen, bevor er zur Licitation zugelassen werden kann.

Posen ben 7. Marz 1822.

Konigl. Preug, Landgericht.

Subhaftatione=Patent.

Die hierselbst unter Nr. 117 auf ber Breitenstraße, und unter Nr. 17 auf der Borstadt St. Abalbert belegenen, zum Nachlasse des Bürgers Johann Geisler gehörigen Grundstücke, welche nach der gerichtlichen Taxe resp. auf 7023 Atlr. und 9525 Atlr. 10 ggr. gewürdigt worden sind, sollen Behuss Befriedigung der Gländiger öffentlich an den Meistbieztenden verkauft werden.

Hierzu haben wir Termin auf

ben 28. Mai

ben 27. Juli.

und ber peremtorische Termin auf ben 28. September c.

vor dem Landgerichts = Uffessor Kapp Morgens um 9 Uhr allhier in unserm Varteien-Zimmer angeseht. Besithsähige und Kauslustige werden dazu mit dem Bemerken vorgeladen, daß in dem letzten Termin die Grundstücke dem Meistbietenzden zugeschlagen werden sollen, insofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zukassen.

Die Bebingungen konnen zu jeder Zeit in unferer Regiftratur eingesehen werden.

Pofen ben 13. Marg 1822.

Roniglich Preuß. Landgericht.

Lieytant nim do licytacyi przypuszczony będzie, winien 500 tal. kaucyi w gotowiznie Deputowanemu złożyć.

Poznań d. 7. Marca 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod Nr. 117. na ulicy szerokiey i pod Nr. 17. na przedmieściu S. Woyciecha położone, do pozostałości Jana Geisler należące, które podług taxy sądowey resp. na 7023 tal. 10 dgr. i 9525 tal. 10 dgr. oszacowane zostały, wcelu zaspokoienia Wierzycieli publicznie naywięceydaiącemu sprzedane bydź maią.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na

dzień 28. Maia, dzień 27. Lipca,

i termin zawity na

dzień 28. Września r. b., przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Kapp o godzinie grey zrana w naszey izbie instrukcyjney.

Zdatność posiadający i ochotę kupna mający z tem oznaymieniem zapozywają się, że w terminie zawitym nieruchomości te naywięcey dającemu przyderzone zostaną, ieżeli prawne przeszkody nie będą.

Warunki każdego dnia w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d 13. Marca 1822.

Królewsko · Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Die im Posener Kreise belegenen Güter Sowiniec und Krosno, sollen von Johannis d. J. ab, auf drei nacheinander folgende Jahre meistbietend verpache tet werden.

Der Victungs = Termin steht auf den 25. Juni c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts = Ussessor fapp in unserm Instruktions - Zimmer an.

Die Bedingungen konnen in ber Re=

giftratur eingesehen werben.

Jeder Licitant hat, bevor er zur Licistation zugelassen werden kann, eine Caustion von 500 Atlr. dem Deputato zu erlegen.

Pofen ben 22. Mary 1822.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Obwiesczenie.

Dobra Sowiniec i Krosno w Powiecie Poznańskim położone, od Sgo Jana r. b. na trzy po sobie idace lata naywięce daiącemu wypuszczone bydź maią.

Termin tym końcem na dzień 25. Czerwca r. b. zrana o godzinie gtey przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Kapp w sali Instrukcyjney wyzna-

czony został.

Warunki dzierzawy w Registraturze

naszey przeyrzane bydź mogą.

Każdy nim do licytacyi przypusczonym będzie talarow 500 kaucyi Deputowanemu złożyć powinien.

Poznań dnia 22. Marca 1829,

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebictal=Citation.

Da auf den Antrag der Vormunder ber minorennen Rinder des hierfelbft am 6. December v. J. verftorbenen Landge= richtbrath Undreas Traugatt Mener über bessen Nachlaß durch das Decret vom heutigen Tage ber erbschaftliche Liquis bationeprozeß eroffnet worden ift, fo la= ben wir alle und jede unbefannte Glau= biger, welche an beffen Nachlaß aus ir= gend einem Grunde einige Forberungen zu haben vermeinen, hierdurch vor, fich in bem am 26. Juli c. Bormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten herrn Lands gerichterath hartmann in unferer Geffi= ond = Stube anberaumten Termine per= sonlich ober burch gesetstich zulässige Be= vollmächtigte, wozu wir ihnen die Ju-

## Zapozew Edyktalny.

Gdy nad pozostałością zmarłego tu dnia szostego Grudnia r.z. Sędziego Ziemiańskiego Andrzeia Traugotta Meyer process spadkowo-licytacyiny na wniosek opiekunow małoletnych dzieci iego, przez Dekret z daty dzisieyszéy otworzonym został, przeto wzywamy każdego, i wszystkich wierzycieli nieznaiomych, którzy do pozostałości iego z iakiegokolwiek źrzódła pretensye mieć mniemaią, aby się w terminie na dzień 26go Lipca r. b. o godzinie g. zrana w izbie naszey Sessyonalney, przed Deputowanym Sędzią Hartmann wyznaczonym, osobiście, lub przez prawnie upoważmonych pełnomocników

ftiz-Kommisfarien Mallow I., und Jafoby hierselbst in Vorschlag bringen, zu erscheinen, ihre Forderungen anzugeben, sich auch über die Beibehaltung des zum Kurator bestellten Justiz-Kommissarit Hunte zu erklären, ober über die Auswahl eines Andern zu vereinigen.

Die Ausbleibenden haben zu gewärtigen, daß sie aller ihrer etwanigen Borzrechte werden für verlustig erklärt, und mit ihren Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben möchte, verwiesen werden.

Meferik den 14. Februar 1822. Königlich Preuß. Landgericht. na których im Kommissarzy sprawiedliwości Mallowa 1. i Jakobiego proponujemy stawili, pretensyc swe podałi, i zarazem się względnie utrzymania postanowionego Kuratora Justitz Kommissarza Hünke oswiadczyli, lub na wybór innego zgodzili.

Niestawaiących zaś czeka, że wszelkie miecby mogące prawa pierwszenstwa utracą i z pretensyami swemi, tylko do tego, co by się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli, ieszce z massy pozostać mogło, oderłanemi będą.

Międzyrzecz d. 14. Lutego 1822,

Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Bur breijährigen Verpachtung ber im Großherzogthum Posen, und bessen Vomster Kreise belegenen, zur Kannmer= Rath Wilbegansschen Concurs-Masse geshörigen Guter

1) Ropnit mit den Vorwerken Großdorff, Kleindorff, Wachabno, Luze, und Dzwina,

2) Bomft mit bem Schloß=, Berg=, Bon= toffwo= und Siedowschen Borwerken nebst den Zind= und Dienstdörfern Groß= und Klein=Posemukel

vom 24. Juni c. ab, steht ein anderweistiger Termin auf ben 6. Mai c. Nach=mittags um 3 Uhr vor dem Herrn Land=gerichtsrath Piesker in unserm Partheiens Zimmer an, wozu Pachtlustige mit dem Bemerken eingeladen werden, daß seder Licitant wenigstens eine Caution von

#### Obwiesczenie.

Do wypuszcenia w trzechletnią dzierzawę dobr do massy konkursowey niegdy Radcy Kameralnego Wildegans należących, w Wielkim Xięstwie Poznańskim Powiecie Babimostskim położonych, iako to:

 Kopanicy z folwarkami wielkiey i małey wsi, Wąchabna, Luzy, i Dzwiny

2) Babimostu z Górą Zamkowa; (Schlossberg) Woytowstwem i Sydowskie folwarki wraz z wsiami czynszowemi i zaciężnemi, wielkie i mate Podmukle,

od dnia 24. Czerwca r. b. zaczynając, został termin powtórny, na dzień 6. Maia r. b. o godzinie 3. popoludniu przed Sędzią Ziemiańskim Ur. Piesker w izbie naszey stron wyznaczony, na który dzierzawienia ochotę mających ztem nadmieniem zapozywamy, iż

500 Athle. gu Banben bes Deputirten każdy licytant tylko po złożeniu kaubaar erlegen muß, ehe er gum Gebote gelaffen wirb.

Meferit ben 25. Mars 1822. Roniglich Preug. Landgericht. Krolew. Pruski Sad Ziemiański

cyi 500 talarów w gotowiznie do rak Delegowanego do podania licytum dopuszczonym będzie.

Międzyrzecz d. 25. Marca 1822.

#### Subhaftations = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarkeit im Gnesener Kreise belegene abeliche Gut Rar= fewo 1. Antheils mit Bubehor, welches nad ber gerichtlichen Taxe auf 30457 Rtlr. 9 ggr 11 d'. gewürdigt worden, foll auf ben Untrag eines Realglaubigers bf= fentlich an ben Meiftbietenben verfauft merden.

Bir haben hierzu die Bietungstermine auf ben 16. Januar,

17. Upril, 24. Juli a. f.

vor bem Deputirten Landgerichterath Ros galli in unferm Inftruttione = Saale bie= felbst anberaumt, und werden baber alle Diejenigen welche biefes Guth zu kaufen gesonnen, befit = und gahlungsfahig find, hierdurch aufgeforbert, sich in den ange= jetten Terminen ju melben und ihre Gebote abzugeben.

Die Tare fann jeber Zeit in unserer Registratur eingesehen werben.

Gefen ben 13. Geptbr. 1821. Ronigl. Preug. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Karczewo z przys należytością pod naszą jurysdykcyą bedaca w Powiecie Gnieznieńskim położona, która podług sądowey taxy na 30,457. Tal. 9. dgr. 13 den. oszacowana została, ma bydź na wniosek realnego Wierzyciela droga publiczney licytacyi naywyżey po: daiacemu sprzedana.

Termina licytacyi są wyznaczone na dzień 16. Stycznia,

17. Kwietnia, 24. Lipca a. f., przed Deputowanym Sędzią Zie-

miańskim Rogalli, w sali Sądu tuteyszego. Wzywa się przeto chęć maiących nabycia wspomnioney wsż i mocnych iey zapłacenia, iżby się na wspomnionych terminach zgłosili, i swe licyta podali.

Taxa teyże wsi każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

W Gnieznie d. 13. Września 1821. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański. Ebictat = Citation.

Nachdem über ben Nachlaß ber zu Czerniaf , Duble verftorbenen Dichael und Juffina Muhlbradtichen Cheleute, wegen Ungulanglichfeit beffelben gur Befriedigung ber Glaubiger auf ben Antrag bes Vormundes ber hinterbliebenen minorennen Tochter unterm heutigen Ta= ge ber erbschaftliche Liquidations = Proges eröffnet worden, fo baben wir gur Liqui= birung und Berificirung ber Anforderun= gen einen Termin auf ben 18. Dai 182'2. bor bem Deputirten Dber-Landes= Gerichts = Referendarius Jefel Morgens 8 Uhr hiefelbst angesett, und laden alle etwanigen unbefamiten Glaubiger vor, in demselben personlich ober burch gula= Bige mit Vollmacht versebene Bevolle machtigte, wozu ihnen die Justig=Com= miffarien Niklowicz und Lybtke, und die Abvokaten Sobeski und Grochowski in Vorschlag gebracht werben, zu erschei= uen, ihre Unspruche an die erbschaftliche Liquidations = Maffe gebührend anzumel= ben, und beren Richtigkeit nachzuweisen, ausbleibenden Falls aber zu gewärtigen, daß sie aller ihrer etwanigen Vorrechte ver= luftig erklart, und mit ihren Forderun= gen nur an basjenige, mas nah Befrie= bigung ber fich melbenben Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleiben mochte, ver= wiesen werben follen.

Ginesen ben 14. Januar 1822.

## Zapozew Edyktalny.

Gdy nad maiatkiem zmarłych w mlynie Czerniaka Michała i Justyny małžonków Milbratow massy na zaspokoienie wierzycieli na wniosek opiekuna corki po nich pozostałey proces sukcessymo likwidacyiny otworzonym 20stał, przeto końcem likwidowania i usprawiedliwienia pretensyl wyznaczylismy termin

na dzień 18. Maia 1822. zrana o godzinie 8. przed Deputowanym Referendaryuszem Naywyższego' Sadu Ziemiańskiego Jekel w sali sadu tuteyszego, na który wszystkich namniezna-ych wierzycieli wzywamy, iżby sie na tymże terminie osobiście, lub przez Pełnomocników prawnie do tego upoważnionych i w pełnomocnictwo opatrzonych, a na których im się z tuteyszych Justic Kommissarzy Niklowicz i Lydke z Adwokatów zaś Sobeski i Grochowski przedstawia, stawili, z pretensyami swemi do massy sukcessyino - likwidacyjney należycie zgłosili się i rzetelność onychże usprawiedliwili. W razie zaś niestawienia się spodziewać się maią, iż od wszelkich praw swych pozbawionemi i z pretensyami swemi iedynie tylko do tego odesłanemi zostana, coby po za. spokoieniu zgłoszonych się wierzycieli w massie pozostać się mogło.

W Gnieznie dnia 14. Stycznia 1822.

Romigl, Preuß, Landgericht. Kroll Pruski Sad Ziemiański,

## Beilage zu Nr. 32. des Posener IntelligenpBlatts.

Borlabung ber etwenigen unbefannten Raffenglaubiger bes zweiten Bataillons erften Do= fener Landwehr-Regimente Mro. 19 .-

Die etwanigen unbefannten Raffengiau= biger bes aten Bataillons erften Pofener= Landwehr: Regiments Dr. 19 welche für Die Zeit vom 1. Januar 1821. bis ultismo December 1821. Anforderungen an gedachte Bataillous-Raffe zu haben glauben , werden hierdurch aufgefordert; ihre diesfalligen Anspruche in Termino ben 18. Juni c. Vormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Landgerichterath Roquette im hiefigen Partheienzimmer anzumelben und nachzuweisen, wibrigeusfans fie ihrer Unspruche an die Raffe fur perluftig erffart, und blos an die Perfons bestenigen, mit dem fie contrabirt haben, merben verwiesen werben.

Arotofinn den 11. Februar 1822.

Bekanntmachung.

Das bem ehemaligen Quartiermeifter und jetigen Birger Gottlieb Stephan eigenthamlich zugehörige, unter Dr. 198 hier in der Bredlauerfrage belegene, auf 413 Mil. 21 ggr. 4 pf. gerichtlich geswardigte Wohnhaus nebft Schuppen, Brennerei, Speicher, Stallen, Spofraum, Garten, und zwei Gewende Robeland, foll zufolge bes und von Ginem Genigl. Landgericht gu Krotofdin gemachten Auftraged, Schuldenhalber verkauft wer= XXXX.

## Zapozew

niewiadomych Wierzycieli do Kassy 2go Basalionu pierwszego Pułku obrony kraiowey X. Poznańskiego.

Wszystkich niewiadomych Wierzy. cieli do Kassy 2. Batialionu pierwszego Pulku obrony kraiowey Nr. 19 ktorzy z czasa-od dnia 1. Stycznia 1821 do ostatniego Grudnia 1821 do rzeczoneykassy pretensye mieć mniemaia, zapozywa się ninieyszem; aby pretensye swe w terminie dnia 18. Gzerwca r. b., przed Deputowanym W. Senzia Requette o godzinie 10tey zrana w. izbie naszey dla stron przeznaczoney, wyznaczonym-zameldowali i udowodnili, w przeciwnym razie pretensye swe do kassy utraca, i tylko do osobytego, z którym kontraktowali odesłanemi zostaną...

Krotoszyn d. 11. Lutego 1822.

Konigl. Preuß Landgericht: Krol. Pruskis Sad Ziemianskis

### Obwiesczenie.

Domostwo do byłego Kwatermistrza i teraźnieyszego miesczanina Bo. gumila Stephan należące, pod Nrem 198 tu na Wrocławskiey ulicy potozone, na 413 tal. 21 dgr. 4 fer. sadownie oszacowane, oraz z wozownia, gorzelnia, spichrzem, oborami, podworzem studnią i kopaniną dwa stale obeymującą, ma bydź stosownie do urzynionego nam policenie od Król. Prześwietwego Sądar Ziemiańskiego z Krotoszyna, dlas długów publicznie sprzedane.

Wyznaczywszy przeto peremiosy-

Wir haben bemnach einen peremtorisschen Licitations-Termin vor und hieselbst auf den 3. Junic. um guhr Bormitstags anderaumt, und laden zahlungs- und bestissähige Kauflustige hierdurch ein, in diesem Termine auf dem Friedensgerichte personlich zu erscheinen. Der Meistbietende hat den sofortigen Zuschlag, wenn nicht gesetzliche hindernisse im Wege stesben, zu gewärtigen.

Die Tare fann in hiefiger Regiftratur zu jeber Zeit eingesehen werden.

Die Kaufsbedingungen werden im Termine vor der Licitation bekannt gemacht werden.

Offrowo den 4. Februar 1822. Königl, Preuß. Friedensgericht.

Subhaftatione Patent.

Den 26. Juni c. sollen im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Schneides mühl auf der hiesigen Gerichtsstube die zu dem Johann Lempschen Nachlasse geshörigen, in der Stadt Wisek belegenen Grundstücke, bestehend aus einem Hause nebst Hofraum, einem Stalle, einem hinter dem Hause belegenen Vanngarten und einem auf der sogenanten Obora besindlichen Küchengarten, welches alles auf 151 Atlic. 12 ggr. gewürdigt worden, an den Meissbietenden verlauft werz den.

Besitzschige Kauflustige werden baber zu bem angesetzten Termin eingeladen. Die Taxe von den Grundstücken kann jedesmal in unserer Registratur eingeseben werden, und der Zuschlag soll an

czny termin licytacyjny tu przed na-

dzień 3. Czerwca r. b.,
o godzinie 9tey przed południem,
wzywamy zapłacenia i posiadania
zdolnych, i chęć kupna maiących,
aby w terminie tym tu w Sądzie Pokoiu przed nami osobiście się stawili,
naywięcey zaś daiący skoro prawne
iakowe nie zaydą przeszkody, natychmiastowego przyderzenia spodziewać się może.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Warunki zaś kupna w terminie przed licytacyą ogłoszone będą.

Ostrow d. 4. Lutego 1822.

Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

## Patent Subhastacyiny.

Dnia 26. Czerwca r. b. maią bydź wskutek zleceenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile w izbie tuteyszey sądowey, do pozostałości Jana Lempe należące, w mieście Wysoce położone grunta, składaiące się z domu z podworzem, z stayni i z ogrodu owocowego za domem położonego i z ogrodu warzywnego na tak zwaney Obora położonego, co wszystko ogółem na 151 Tal. 12 dgr. ocenionem zostało, naywięcey daiącemu sprzedane.

Do posiadania zdolnych i do kupienia ochotę maiących ninieyszem na termin ten zapraszamy.

Taxa może bydź każdego dnia w Registraturze naszey przeyrzaną. Przysądzenie naywięcey daiącemu nastąden Meistbictenden erfolgen, insofern gesetzliche Grunde nicht eine Ausnahme gestatten. Ingleich werden sammtliche unbekannte Gläubiger hierdurch aufgesfordert, in dem angesetzten Lermine zu erscheinen, ihre Forderungen zu liquidiren und zu justifiziren widrigenfalls sie damit präckludirt werden sollen.

Lobsens ben 28. Februar 1822. Konigl. Preuß. Friedensgericht. pi, ieżeli prawne okoliczności excepcyi nie zezwolą.

Zarazem wzywaią się wszyscy niewiadomi Wierzyciele, aby na wyznaczonym terminie się stawili, pretensye swe podali i udowodnili, wrazie bowiem przeciwnym z niemi prekludowanemi zostaną.

Łobżenica d. 28. Lutego 1822.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Stedbrief.

Der Ackerwirth Franz Kwiatkowski zu D= poti, welcher sich ber Diebeshehlerei schuldig gemacht, hat sich von seinem Wohnorte entfernt, und dadurch sich der Untersuschung entzogen.

Bir ersuchen sammtliche, Militair- und Civil-Behorden, auf den Entwichenen, besten Personal-Beschreibung unten beisgefügt wird, vigiliren, ihn im Betretungsfalle verhaften, und unter sicherem Geleite an und abliefern zu lassen.

Signalement

des Franz Awiatkowski. Familien=Name, Kwiatkowski; Vornazme, Franz; Geburtsort, Wolka bei Sluzewo; Wohnort, Opoki Amt Mustyno; Religion, katholisch; Alter, 23 Jahr; Größe, 5 Zoll; Haare, braun; Stirn, hoch; Augenbraumen, braun; Augen, blau; Nase, breit; Mund, gewönhnlich; ber Schnurbart sprießt erst weißlich hervor; Zähne, vollzählig und gesund; Kinn, rund; Gesicht, längslich; Gesichtskarbe, gesund; Statur, schlank; Sprache, polnisch.

List gończy.

Franciszek Kwiatkowski gospodarz z Opok, który iest obwiniony o przechowywanie złodziei i kradzionych rzeczy, uszedł z mieysca swego zamieszkania, i uchronił się przez to inkwizycyj.

Wzywamy wszelkie władze tak woyskowe iako i cywilne, iżby zbiegłego którego Rysopis poniże, się do łącza, ścigać i śledzić, go w razie schwycenia przytrzymać, i pod pewną

strażą nam odstawić kazały.

#### Rysopis:

## Franciszka Kwiatkowskiego:

Nazwisko, Kwiatkowski; imie, Franciszek; mieysce urodzenia, Wolka pod Słuzewem; mieysce pobytu, Opoki Amt Murzyno; religiia, katolicka; wiek, 23 lat; wzrost, 5 cali; włosy, rudawe; czoło, wysokie; brwie, rudawe; oczy, niebieskie; nos, szeroki; usta, zwyczayne; wąsy dopiero się sypią, białawe; żęby, wszystkie i zdrowe; podbrodek, okrągły; twarz podługowata; cera twarzy, zdrowa; sytuacya, cienka; mowa, polska.

Befondere Kennzeichen. Start podennarbiged Geficht.. Befleibung.

Blautuchner Bauer = Rock, Suth, blane Jacke, leinene Beinkleider, vorgefchuhte Stiefeln, hemde, ein grun fat=
tunenes haletuch.

Koronowo den 9. April 1822.

Konigl. Preuß. Inquisitoriat.

Stedbrief.

Zwischen 12 und 1 Uhr bes Nachts ben 12 und 13 d. M. ift der des Diebstahls beschuldigte Einlieger Friedrich Paschke aus der hiesigen Bache entsprungen.

Das Publicum wird auf diesen Berbrecher ausmerksam gemacht, und Jebermann aufgefordert, ihn, im Falle er sich irgendwo betreten lassen sollte, dingfest zu machen und hieher abliesern zu lassen.

Signalement.

Der Inculpat Friedrich Paschke behauptet 30 Jahr alt, aus kottin bei Konitz gebürtig und evangelischer Religion zu senn, ist 5 Fuß 2 Joll groß, untersetzt, hat braune Haupthaare, kleine Stirn, braune Augen, eine längliche Mase, einen braunen Kinnbart, einen gewöhnlichen Mund, vollständige Jähne und ein längliches Kinn.

Er ift mit einem dunkelblauen Mantel, mit eben so einem Ueberrod mit blanken Andpfen besetzt, einem rokhbunten seidenen Haldkuch, weißen leinenen Hosen und alten Stiefelu bekleidet.

Besondere Kennzeichen hat er nicht und spricht deutsch.

Chodzefen ben 13 April 1822. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Szczególne oznaki: Twarz dużo dziobata:

Odzież.

Suknia sukienna niebieska chłopska; kapelusz, kaftan granatowy, płocienne spodnie, przyszywane boty, koszula, chustka na szyi zielona kartunowa.

Koronowo dn. 9. Kwietnia 1822,..

Król. Pruski Inkwizycoryau

List gończy.

Między 12 i t godziną w nocy z 12 na 13 t, m. uciekł z tuteyszego więzienia Fryderyk Paschke o złodzieystwo-

obwiniony.

Czyniąc zatem Publiczność na tego winowaycę baczną wzywamy każdego, aby rzeczonego winowayce, skoroby się gdzie pokazał, przytrzymać i uprzesłać raczył.

## Rysopis.

Winowayca Fryderyk Paschke maslat 30. z Lottin pod Choynicami rodem, religii ewangelickiev się bydzemniema, iest 5 stop 2 cale wysoki, zwięzły, ma brunatne włosy, maleczolo, brunatne brwi, podługowaty, nos, brunatną brodę, zwykle usta, wszystkie zęby i podługowaty podbiodek.

Ma na sobie ciemno modry plascz i takowyż surdut z białemi guzikami czerwono bestrą iedwabną chustką na szyi, białe płocienne spodnie i stare boty.

Zadnych sczególnieyszych znaków niema i mowi tylko po niemiecku.

Chodzież dnia trzynastego Kwietnia tysiąc ośmset dwudziestego drugiego roku.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.